## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 163. Mittwoch, den 9. Juli 1834.

Ungekommene Fremden vom 7. Juli.

Br. Rreis-Steuer-Ginnehmer Scheel aus Brefchen und fr. Motheter Juft oue Czarnifau, I. in Do. 99 halbdorf; Frau v. Brocka aus Bagrowo und hr. Student hentichel aus Berlin, I. in Do. 33 Ballifchei; Die hrn. Aftuarien Schulg und Neumann aus Samter, I. in Do. 136 Bilhelmöffr.; Gr. Gutob. Bebler aus Rempe, I. in No. 243 Bredlauerftr.; fr. Guteb. v. Gorgensti aus Polen, I. in No. 175 Bafferftr.; Gr. Guteb, b. Rognomeffi aus Polen, I. in Do. 187 . Dafferftr.; Hr. Graf v. Ralfreuth aus Rozmin und Hr. Justig = Kommiff. Brachvogel aus Krotofchin, I. in Do. 168 Bafferfir.; fr. Guteb. v. Bronifoweff aus Pierzono, fr. Guteb. b. Cforzewefi aus Bronifzewice, I. in Do. 391 Gerberfir.; Gr. Guteb. v. Taczanowski aus Chornna, fr. Guteb. Köhler aus Michalcze, fr. Doffor Robler aus Wongrowiß, I. in Do. 394 Gerberfir.; Br. Schauspieler Diffen aus Liegnig, Sr. Pachter Peller aus Trojanowo, I. in No. 384 Gerberfir.; Die gen. Kaufleute Schmiedt u. Bandelom aus Breslau, Sr. Raufmann Duck aus Frankfurth afD., 1. in No. 1 St. Martin; Br. Jufig-Kommiff. Brachvogel aus Krotofdin, Br. Pach= ter Feiftel aus Jaraczewo, Sr. Pachter Reisti aus Gogolewo, I. in Do. 33 Balli: fibei; Sr. Lieutenant Puhan aus Schrimm, L in No. 26 Wallischei; Frau Grafin v. Rober aus Reichenbach, Sr. Guteb. v. Rowaldti aus Mufota, fr. Guteb. v. Gorcifzemefi aus Golenczewo, Sr. Guteb. Micarre aus Czacz, Gr. Guteb. v. Do= brandi und fr. Particulier v. Dobrzycki aus Bomblino, t. in no. 251 Breslauer= fir.; Sr. Erbherr Chmilemeff aus Jaftoromo und Br. Defonom Bernhard aus Wongrowig, I. in No. 30 Wallischei.

1) Bekanntmachung, In ber Macht pom 28. jum 29. Mary d. J., haben zwei Greng-Beamte zwischen Dpock und 3duny im Greng = Begirte des Inowractamer Kreifes 10 muthmaßlich aus Polen ein= gejowarzte Schweine in Beichlag genom= men, und bei biefer Gelegenheit Die bis jett unbefannten Treiber die glucht er= griffen. Die in Rebe ftebenben Ochweine find nach borangegangener Abichatung Termine am 29. Marg b. 3. in ber Stadt Gniewfowo fur 64 Athle. 27 Ggr.

aur Raffe vorgeschritten wird. obrachowang zostanie.

Obwieszczenie. W nocy dnia 28. na 29. Macra r. b. zabrali dway dozorcy graniczni miedzy Opokami i Zdunami w obwodzie granicznym powiatu Inowracławskiego 10 sztuk z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze do tego mon.entu nieznaiomi zbiegli. Wieprze w mowie bedace po otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi zound Befanntmachung bes Licitationes staly dnia 29. Marca r. b, w mieyście Gniewkowie za 64 Tal. 27 sgr. publicznie przedane. Niewiadobffentlich verfauft werben. mi właściciele świń wyżey rzeczo-Bur Begrundung ihrer etwanigen Une nych nie zglosili sie do tych czas, w fpruche auf ben Berfteigerunge : Erlos celu udowodnienia praw swoich, do baben fich die unbefannten Eigenthumer zebraney z aukcyi summy 64 Tal. bis jest nicht gemeldet. Gie werden ba= 27 sgr. Wzywam ich przeto w moc ber zu Kolge des G. 180. Titel 51. Theil &. 180. Tit. 51. Cz. I. Ordynacyi sa-1. ber Gerichte Dronung aufgefordert, dowey, aby sie w przeciągu 4 tygo. fich binnen 4 Bochen, bon bem Tage an, dni od dnia, w którym ninieysze obwo bieje Befanntmachung jum erften wieszenie pierwszy raz w dzienniku Male im hiefigen Intelligeng: Blatte ers intelligencyinym umieszczone bedzie scheint, bei dem Koniglichen haupt-Bolla na komorze Główney Celney w Strzal Umte zu Strzalfowo zu melden; widrig kowie, w przeciwnym bowiem razie genfalls mit ber Berechnung bes Erlaffes snmma wspomniona na rzecz Skarbu

Posen, den 20. Mai 1834. Dan ile Poznań, duia 20. Maia 1834. Beheimer Dber - Finang , Rath und Tayny Nadradzea Finansow i Pro-Provingial = Steuer = Direftor. wincyalny Dyrektor Poborów. Im Auftrage: Z polecenia: Un

Some with I in the, 30 Spaininger,

Brockmeyer, Brockmeyer.

2) Subhastationspatent. Das im Regierunge-Begirt Bromberg Mogilnoer Rreifes belegene, bem Erbpachter Geor= ge Wilhelm Albrecht Schlutius gehörige Erbpachte-Borwert Chabefo, welches nach dem Sppothekenschein 968 Morgen, 117 Muthen, nach der Tare aber 968 Morgen, 87 Duthen groß ift, und am 20. Februar c. auf 1,198 Rthir. ge= richtlich abgeschätt worden ift, soll in dem auf den 17. October c. um 9 Uhr Morgens vor bem Dber-Appellatione= gerichte : Affeffor Botticher in unferem Geichafts = Lofale anberaumten Termine offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und werden hierdurch Rauflufti= ae vorgelaben.

Die Taxe, ber neuefte Sypothefen= ichein und die Raufbedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Gnefen, ben 10. Juni 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Folwark dziedziczno - dzierzawny Chabsko, w obwodzie Regencyi Bydgoskiev powiecie Mogilińskim położony, Jerzego Wilhelma Albrechta Schlutius własny, który podług zaświadczenia hypotecznego 968 morgów, 117 prętów, podług taxy zaś 968 morgów, 87 Oprętów iest wielki i na dniu 20. Lutego r. b. na 1198 Tal. sadownie oszacowany został, w terminie na dzień 17. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Boetticherem Assessorem naywyższego Sądu Appellacyjnego wsali posiedzeń naszych wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, na który chęć maiących nabycia ninieyszem zapozywa Taxa, naynowsze hypoteczne zaświadczenie, tudzież warunki nabycia, w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno, dnia 10. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Subhastationsparent. Zum Berkauf des im Juswraclawer Kreise, Bromberger Regierungs-Departements belegrnen adelichen Gutes Polanowice, welches
auf 72,474 Ktir. 5 sgr. landschaftlich
abzeschätt worden, steht im Wege der
nothwendigen Subhastation ein Vietungstermin auf den 2. Februar 1835 vor
dem Deputirtten, Ferrn Ober-Landesgerichts-Ussesson Michels in unserm Instruktionszimmer an, zu welchem Kauslussige

Patent subhastacyjny. Do przedaży dóbr szlacheckich Polanowice w powiecie Inowracławskim w Bydgoskim Departamencie leżących, na Tal. 72,474 sgr. 5 przez Towarzystwo Ziemskie oszacowanych, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyjny na dzień 2. Lutego 1835 r. przed Deputowanym W. Michels Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego w izbie

mit bem Bemerken vorgelaben werden, naszey instrukcyiney, na który ochodaß die im Jahre 1833 aufgenommene landichaftliche Taxe und ber jungfie Sy= pothefenichein in unferer Regiffratur ein= gefeben werden fann.

Bugleich werben folgende Realinteref=

fenten, als: "

1) bie Erben bes Befigers Theobor v. Rozniecti,

- 2) bie Belend Pudicianna, geb. v. Rog= niedo, verebelichte v. Dzimineta,
- 3) ber Roman v. Pomorsfi,
- 4) ber Miegnif Peter b. Trzebuchowski,
- 5) der Dachter v. Badfomsti, ju biefem Termin vorgelaben.

Bromberg, ben 1. Juni 1834.

Roniglich Preuß. Landgericht.

4) Bekanntmachung. Bum offent= lichen Verfauf mehrerer abgepfandeten filbernen Eg: und Theeloffel, einer golbenen und einer filbernen Tafchenuhr, einer Partie Leinwand und Tifchzeug, fieht ber Termin auf ben 28. August 1834, Bormittage um 11 Uhr vor dem Deputirten, herrn Landgerichte = Referendarins Regler in unferm Partheien = 3immer an, zu welchem Raufluftige eingeladen werden

Bromberg, ben 13. Juni 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

tę do kupienia maiących z nadmienieniem zapraszamy, iż taxa przez Towarzystwo Ziemskie w roku 1833. sporządzona, wraz z naynowszym zaświadczeniem hypotecznym w Registraiurze naszéy przeyrzana bydź może.

Zarazem zapozywaią się następuiace wierzyciele realni, to iest:

- 1) sukcessorowie Teodora Roznieckiego,
- 2) Helena Pudyciana z Roznieckich Dzimińska,
- 3) Romann Pomorski,
- 4) Piotr Trzebuchowski Miecznik,
- 5) Badkowski dzierzawca, na tenže termin.

Bydgoszcz, d. 1. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży kilkunastu. zaiętych srebnych łyżek stołowychi do kawy, tudzież dwóch zegarków, iednego złotego, drugiego srebrnego, pewnéy ilości płótna i bielizny stołowey, wyznaczony iest termin na dzień 28. Sierpnia 1834. zrana ogodzinie 11. przed W. Kessler Referendaruszem w naszéy izbie ustępowéy. Na tenże termin wzywaią się chęć kupienia maiacy.

Bydgoszcz, d. 13. Czerwca 1834. Król, Pruski Sad Ziemiański 5) Subhastationspatent. Das zu Udez, Chodziesener Kreises, den Bürger Roch Stroinskischen Cheleuten gehörig gewesene Grundstück, aus einem Bausplaze zum Hause, aus einem Scheunens Bauplaze, aus 6 Beeten Gartenland und 7 Ackerstücken und einer Wiese bestehend, auf 248 Atl. 5 sgr. abgeschätzt, ist zur nothwendigen Subhastation gestellt und der Vietungstermin auf den 1. Nosvember d. J. Bormittags um 8 Uhr vor dem Kammergerichts Alssschäft, in unserm Geschäfts Lokale angesetzt.

Die Tare und ber neueste Hypotheten= schein kann in unserer Registratur einge= feben werden.

Schneibemuhl, ben 12. Juni 1834. Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Uściu powiecie Chodzieskim położona, dawniey do małżonków Rocha Stroinskiego należąca, z placów do budowli domu i stodoły, tudzież z sześciu zagonów ogrodu i siedmiu kawałów roli, oraz z iedney ląki składaiąca się, na 248 Tal. 5 sgr. oceniona, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi przedaną, którym końcem termin licytacyjny na dzień 1. Listopadar, b. o godzinie 8mey przed Ur. Klotesch Assessorem Sądu Kameralnego w naszym lokalu służbowym wyznaczony został. Taxe i naynowszy wykaz hypoteczny w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Pila, dnia 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

6) Bekanntmachung. Die Eva, geborne Chlebowoka, verehelichte Zimnystowal hat bei ihrer erlangten Großschrigsteit die eheliche Gutergemeinschaft mit ihrem Ehemanne, dem Tagearbeiter Zimnykowal zu Schmiegel in der gerichtlichen Verhandlung vom 10. d. M. ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht.

Fraustabt, den 12. Juni 1834. Koniglich Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie. Ewa z Chlebowskich zamężna Zimnykował osiągnąwszy pełnoletność, wyłączyła w protokule sądowym z dnia 10, t. m. z mężem swoim wyrobnikiem Mikołajem Zimnykowalem w Szmiglu wspólność maiątku, co się do publicznéy wiadomości ninieyszem podaie.

Wschowa, d. 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Cream adougles from the R

7) Avertiffement. Bum Berfauf Obwieszczenie. Koncem sprze-Joseph Bujen zugeborigen Banergrund- nego i Jozefowi Wujetz przynależąfinde, welches auf 520 Rtl. 6 fgr. 8 pf. abgefchatt worden, feht ein Bietungs, Termin auf ben 2. Dctober c. Bor= mittage um 9 Uhr in bem hiefigen Ge= schafte = Lokale an.

Die Tare und ber Sppothekenschein bon bem Grundfiud fann taglich in un= ferer Regiftratur eingefeben werben.

Filehne, den 2. Juni 1834.

8) Dublikandum. Bum offentlis chen Berfaufe ber bem Gutepachter Muhring ju Dfiet gepfandeten acht Bentner Fruhjahremolle haben wir einen Termin auf den 21. Juli c. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtelofale anberaumt, ju welchem wir die Raufer hiermit einlas ben. Ramicz, ben 24. Juni 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

9) Bekanntmachung. Der Tischlermeifter David Ririch und die unverebe= por und errichteten Chevertrag die Ge- ca 1834. kontraktem malzenskim, meinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ber bon ihnen einzugehenden Che aus= geschloffen, was hiermit gur offentlichen Renntnig gebracht wird.

Wollstein, den 21. Juni 1834. Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

bes in bem Dorfe Rosto, Czarnifauer daży gospodarstwa pod Nro. 77. w Rreifes, unter Do. 77 belegenen, bem Rosku ptu Czarnkowskiego położocego, które na 520 Tal. 6 sgr. 8 fen. ocenioném zoslało, wyznaczony iest termin lic/tacyi na dzień 2. Październikar. b. zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzenia tuteyszego.

Taxa i wykaz hypoteczny może co. dziennie w Registraturze naszey być

przeyrzana.

Wieleń, dnia 2. Czerwca 1834. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

> Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży ośm centnarów welny z wiosny Ur. Mühring possessorowi w Osieku zafantowanéy, wyznaczylismy termin na dzień 21. Lipca r. b. o godzinie gtéy po poludniu w lokalu urzędowania naszego, na który kupuiących ninieyszem wzywamy.

Rawicz, dnia 24. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Stolarz Dawid Kirsch i Johanna Rozina Sichert, olichte Johanna Rofina Sichert, beide aus boie z Kargowy, wyłączyli zawar-Rarge, haben burch den am 6 Juni c. tym przed nami pod dniem 6. Czerwwspólność maiątku i dorobku w przyszlém ich malżeństwie, co się ninjeyszem do publicznéy podaie wiadomości.

> Wolsztyn, d. 21. Czerwca 1834. Król, Pruski Sad Pokoju,

10) Bekanntmachung. Der Gutőpachter Carl Friedrich Koch aus Smarzykowo und bessen Braut Auguste Charlotte Abelaide Thoma haben vor Eingehung der Ehe die hier unter Cheleuten stattsindende Gutergemeinschaft sowohl in Hinsicht des Vermbgens als des Erwerbes durch den Vertrag vom 22. Mai c.
ausgeschlossen.

Schubin, den 31. Mai 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

ten alten Markte an ber Rurzenstraße sub No. 31 ben Casimir Stefanskischen Erben zugehörige Steinhaus, werde ich im Auftrage ber verwittweten Frau Josepha Stefanska, welche über das ganze Machlaß-Bermögen freie Disposition hat, diffentlich aus freier hand an den Meistebietenden verkaufen.

Bu biesem Behufe habe ich einen Terzmin auf den 28, Juli c. Bormittags um 10 Uhr in meiner Wohnung im Hausse ber Frau Ertel sub No. 431 bei der Dominikaner-Kirche belegen, anderaumt.

Die Raufbedingungen fonnen jederzeif bei mir eingesehen werben.

Rauflustige wollen fich beliebigft in dem genannten Termine bei mir melben. Pofen, ben 7. Juli 1834.

v. Przepałfowski, Zustiz=Rommiffarius. Obwieszczenie. Dzierzawca Karól Fryderyk Koch z Smarzykowa i zaręczona Augusta Charlotta Adelaide Thoma, przed wstąpieniem wśluby małżeńskie wspólność maiątku, tu między małżonkami zwyczayna oraz i dorobku aktem z dnia 22. Maia r. b. wyłączyli.

dul Szubin, dnia 31. Maia 1834. E1

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Kamienicę w starym rynku pod Nro. 31. przy ulicy Krótkéy położoną i do sukcessorów niegdy Kazimierza Stefańskiego Regenta należącą, mam zlecenie od JPni Józefy owdowiałey Stefańskiey iako upoważnioney do dyspozycyi całą pozostałością, do przedaży rzeczoney kamienicy z wolney ręki.

W tym celu wyznaczyłem termin na dzień 28. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. w moim pomieszkaniu w domu Pani Ertlowy Nro. 431. przy Dominikanach situowanym.

Warunki do przedaży u mnie przeyrzane bydź mogą. Ochotę do kupna rzeczonéy kamienicy maiących wzywam ninieyszem aby się na terminie tym u mnie zgłosić raczyli.

Poznań, dnia 7. Lipca 1834. Przepałkowski, Kommissarz Sprawiedliwości. T2) Einem hohen Abel und hochgeehrten Publikum bechren wir und die ergebene Anzeige zu machen, daß unser optisches Kunft-Baarenlager nur noch bis künftigen Sonnabend zum Berkauf aufgestellt bleibt. Es wird und sehr schweischelhaft sein, während dieser Zeit noch von einem zahlreichen Besuche beehrt zu werden. Zugleich bitten wir, die und zur Reparatur gegebenen Instrumente, welche bereits fertig sind, gefälligst abholen zu lassen. Logis im Hotel de Saxe.

Kriegemann & Comp. Optici aus Banern, wohnhaft in Magbeburg.

Alteriofficence Page

- 13) Breslauer = Strafe No. 258 find beide Etagen von Michaeli b. 3. ab, zu vermiethen. Freundt.
- W Czwartek dnia to. Lipca, przedawane będą publicznie w Polwicy pod Zaniemyślem zwierciadło, słonina, sadła, przędza, drelich, płótno, konopie i len tarte, pakuły i żelazo różne, oraz i inne effekta; tegoż samego dnia w Polwicy po południu o godzinie 4tey wypuszczone będzie polowanie w borach maiętności Zaniemyślskiey w dzierzawę na lat trzy a dnia 14. Lipca w Kępie za Zaniemyślem przedawana będzie stadnina składaiąca się z zrzebiąt w różnych latach będących, oraz i konie.

Aukcya rozpocznie się każdego dnia o godzinie gtéy zrana.

15) Obwieszczenie. Nowy dom z kilkoma izbami, ogrodem i kręgelnią, przy starym rynku w ulicy Podgórnéy Nro. 274. iako i kilka kramów naprzeciwko fronfestu od strony Poczty iest do wynaięcia, Elias zewicz.

pre Dordiniedence simpremynery

kupica czeczesie damiegicy maliereli wzyczem nimegrzem aby stosowersminie (w sacode w bosto zalereli.

Normalests Spray editioner